au

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 232. Donnerstag, den 28. September 1843.

Ungekommene gremde vom 26. September.

Br. Raufm. Garing aus Gutenheim, I. in ber goldnen Gans; Sr. Generals Bevollmächtigter Lichtenftatt aus Pamigetowo, Die Grn. Guteb. v. Roralewsti aus Barbo, v. Siforeffi aus Jegiorti, I. im Hotel de Paris; bie Brn. Guteb. Gebr. v. Digcipnofi aus Dawlowo, Sr. Rreis, Phyfitus Caffel a. Bentichen, Die Srn. Raufi. Baubis aus Bromberg, Brunom aus Stettin, I. im Hotel de Vienne; Dr. Guteb. v. Rychlowefi aus Zimnawoda, I im fcmarzen Abler; Die Grn. Guteb. v. Marefi aus Strafgemo, Grafen Mycieleti aus Roften, Lubieneti aus Blutowo, Die Guteb . Rrauen Ragubeta aus Labet, Moramsta aus Glupce, Sr. Guteragent Schoning a. But, I. im Hotel de Dresde; Sr. Graf v. Beuft, Ronigl. Dberberg Sauptm., aus Berlin, Sr. Graf Radolinsti, Ronigl. Rammerberr, aus Zernit, Sr. v. Pannwig, Drem. Lieut. a. D., aus Brefchen, Sr. Bortich, Ronigl. Martbergichreiber, aus Balbenburg, I. im Hotel de Baviere; Sr. Raufm. Dave aus Reiffe, Dr. Pred. Benning aus Schneidemuhl, Sr. Pred. und Reftor Grusmacher aus Chodziefen, Dr. Probst Radte aus Ractwis, I. im Hotel de Berlin; Gr. Guteb. Baron v. Sander a. Charcice, Gr. Stadtraih Rofenow aus Thorn, Gr. Kaufm. Schrober a. Bremen, 1. im Hotel e Rome; Br. Probit Dfineti aus Ludgieto, I. in ben brei Sternen; Dr. Probst Rropimnidi a. Dempno, die Brn. Gutsb. v. Lalewicz aus Mpfofie, v. Zafrzewelli aus Dfiet, v. Bojanowell aus Melvin, v. Malczewefi aus Kruchome. D. Poninsti aus Jantowo, v. Rorptowsti a. Strzalfomo, Frau Guteb. Dimebebach aus Obra, Sr. Biolinift Lund a. Copenhagen, Die Sen. Raufl. Rettelbeck a. Stettin, Gogimireti a. Dangig, I. im Bagar; Sr. Det. Mollig aus Gutowo, I. in ber Stadt Glogau; Sr. Guteb. Matecfi aus Glupon, Frau Guteb. v. Biegansta a. Potulice, Die frn. Conditoren Got und Bothe aus Stettin, I. im Hotel de Cracovie,

- 1) Gerichtliches Aufgebot. Im Sopothefenbuche bes im Abelnauer Areife belegenen Rittergutes Dfiet, ben Ignat und Ludovita v. Parczewefifden Cheleuten geboria, fteht folgendes eingetragen:
  - 1) Rubr III, Nr. 4 eine Protestation 1) w Rubr. III, Nr. 4. protestacya für bie Erben ber Cva v Ggalowsta (ober Szatowefa), verebelicht ge= mefenen b. Stamieroweta, wegen einer Forderung von 1000 Rtblr. gu 5 Prozent verzinslich, ex inscriptione ber Marianne v. Rofida, verwittweten v. Katowefa, de dato Donnerstage vor Bartholomai 1742, beren Gintragung ber Moalbert von Zeromefi ale ehemaliger Befiger von Dfief, nach bem Protofolle vom 28. Januar 1797. widersprochen Roffin, Laipieneff and Whintown, 310,100
  - Rubr. III. Nr. 7. 183 Thaler ober 1100 poln. Gulben ju 5 Prozent verginslich, fur Die verebelichte pon Clonsfa, ex agnitione des ches maligen Befigere ad protocollum pom 11. Februar 1796.) eine Coictional=Gunime)

Dieje ad decretum pom 4. Rovember 1797. eingetragenen Forberungen find rządzenia zelnia 4. Listopada r. 1797. nach ber Behauptung ber jegigen Gigen= thumer bon Dfiet langft getilgt; ba fie aber weber Quittungen porzeigen, noch Die Guhaber jener Poften nachweisen fon nen, fo werden auf ihren Antrag die cieli summ rzeczonych dowiese mo-Erben ber Eva v. Sjatowska (ober Sies ga, przeto waywają sie w skutek towela) verebelicht gewesenen p. Ctamie.

各个个 Wywołanie sądowe. W księdze hypotecznej dobr ziemskich Osicka, w powiecie Odolanowskim połeżo. nych, Ignacego i Ludowiki malżonków Parczewskich dziedzicznych, 22hypotekowaném jest, co następnie:

- dla sukcessorów Ewy Szałowskiej (czyli Szatowskiej) zaślubionej Stamierowskiej, względem pretensyi 1000 tal. z prowizyą po 5 od sta, z inskrypcyi Maryanny Rokickiej owdowialej Kałowskiej z dnia Czwartka przed St. Bartlomiejem r. 1742. któréj zaintabulowanie Woyciech Zeromski, jako dawniej. szy posiedziciel dóbr Osieka podług protokulu z dnia 28. Stycznia roku 1797. nie zegwoif ; and Lang Hillows
- w Rubr, III. Nr. 7. 183 talarów czyli 1100 złotych polskich z pro wizya po 5 od sta, dla zaślubio nej Słońskiej, na mocy przyznania posiedziciela dawniejszego w protokulez dnia 11. Lutego r. 1796, (summa ewikcyjna).

Pretensye niniejsze w skutek rozzaintabulowane podług twierdzenia teraźniejszych właścicieli dóbr Osieka oddawna wypłacone sa; gdy jedna. kowoż ani kwity okazać, ani właścia wniosku tychże niniejszem, spadkoober welche fonft in ihre Rechte getreten oraz zaslubiona Stońska, jako też dalszi find, hierdurch aufgefordert, ihre Unipruche sukressorowie, i cessyonaryusze tychfpateftend in bem am 20. Dobember Ze, lub też ci, którzy w prawa ich 1843. Bermittage 10 Uhr bor bem jakokolwiek wstapili, aby pretensye Referenbarius Caffind in unferm Inftrus swe najpozniej w terminie dnia 2 0. -ftiend-Bimmer anberammten Termine an. Listopada 1843. zrana o godzinie jumelben, wibrigenfalle ihnen beshalb to. w naszej sali instrukcyjnej przed ein ewiges Stillsthweigen auferlegt, und Ur. Cassius Referendaryuszem wy-- Die Lofdung jener Poften im Sypotheten, znaczonym podali, albowiem w razie - buthe verfügt werben wird. dynand Reich, Pauling Emilia

Dojen, den 26. Juli 1843. Reich, Louiza Jozefina Reich i

charic niniefszem publicanie.

Ronigitches Dberlandesgericht; Poznań, dnia 26. Lipca 1843. regagindishteller Antyne z domu Nicehke, teraz jej spadkobiercy,

2) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu wisdomi integrato of restriction -simber ben 13. Juli 1843. Soon

Die Birthichaft ber Bittme Reich, In Nieruchomose do Charloty Justyny Charlotte Juffine geborne Sobne, zu Dofs owdowialep Reich nalezaca, w Wysjogotowo hauland Dr. 21., fruher Dr. 17., sogotowie pod liczbą 21., dawniej abgeschätzt auf 547 Rthlr. 5 Ggr., zu= 17. polożona, oszacowanana 547 tal. folge ber, nebft Supothefenschein und 5 sgr. wedletaxy, mogącej być przej-Bedingungen in ber Registratur einzufes urzanej wraz z wykazem hypotecznym henden Tare, folloam 20. Dezem ber nie wartinkami w Registraturze, ma być 1843. Bornittage 11 Uhr an ordentlis dnia 20. Grudnia 1843. przed

Sadu glownego przypadającyme rod ilie Alle unbefannten Real Dratenbenten werden aufgeboten; fich bei Bermeibung mine gu melben.

roweta und bie berehelichte b. Cloneta, biercy Ewy Szałowskiej (czyli Szatofo wie beren weitere Erben, Ceffionarien, wskiej) zaslubionej Stamierowskiej, przeciwnym wieczne milczenie im nw tym względzie nakazaném i wymazanie summ rzeczonych z księgi hypotecznej rozrządzonem będzie.

Król. Sad Nad Ziemiański. Wydziału I.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski ni sa mie w Poznaniu, dnia 13. Lipca 1843.

der Gerichtsstelle subhastirt werden, sa upoludniem o godzinie II. w miejscu menossese A samoro all beste meds bizwykłem posiedzeń sądowych sprzesidana, auf militanit, red puncter

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uber Pratlufion fpateftene in biejem Cer- mikniemiem prekluzyi zglosili, najpoźniej w terminie oznaczonym.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

Die Geschwifter Johann Gottfried Jan Boguslaw i Marya Elzbieta Bilhelm Ferbinand Reich, Die Pau= line Emilie Caroline Reich, Die Unna Marianna Reich und Die Louise Tofephine Reich, und endlich ber Schanfwirth Christian Zimmermann ; Wirkrystyan Zimmermann szynkarz und beffen Chefrau Florentine geb. Ditfote, jest beren Erben,

werben biergu offentlich vorgelaben.

3) Veffentliches Aufgebot. Alle unbefannten Real = Intereffenten bes in ber Stadt Pofen auf ber Borftadt Sifcherei gerichts. Affeffor v. Croufag in unferm Bartheienzimmer anftebenden Termine bei Bermeibung ber Musschließung angumelber

Ronigl. Land-und Stadtgericht. - Krol. Sad Ziemsko-miejski.

sie w term ale oanace or will

Glaubiger, namentlich : blass Colien mianowicie und I minger unto gim at

und Maria Elifabeth Senfel, Die rodzeństwo Hensel, Augustyna Anguftine Wilhelmine Reich verebe- Wilhelminas Reich; zameina lichte Großwendt, der Carl Beinrich Grosswendt, Karol Henryk Reich Reich refp. beffen Erben, die Charlotte resp. jego spadkobiercy , Char. Juffine Reich verebel. Bisniemefa, an lota Justyna Reich zamezna Wiber August Benjamin Reich, die Mas Sniewska, August Benjamin thilde Umalie Reich, verw. gewesene . Reich, Matylda Amalia Reich, Glafer, fpater verebel. Suchner, ber abyla wdowa Glaser, pozniej zamężna Suchner, Wilhelm Ferdynand Reich, Paulina Emilia Karolina Reich, Anna Maryanna Reich, Louiza Jozefina Reich i i jego żona Florentyna z domu Nitschke, teraz jej spadkobiercy,

zapozywają się niniejszém publicznie.

Zapozew edyktalny. Wszyscy niewiadomi interessenci realni nieruchomości tu w Poznaniu na przedmie-(Polwies) sub Mr. 133. belegenen Grunts Sciu Rybaki zwanem (Polwsi) pod ftude, von welchem ber Befigtitel ex de- liczba 133. leżącej, której tytul dziecreto bom 29. Januar 1800. auf ben dzictwa w skutek rozrządzenia z dnia Mamen bes Stufaturarbeitere Michael 29. Stycznia 1800. na rzecz Michala Bopf berichtigt ift, werden hierdurch aufs Zoepf sztukatyera uregulowany jest, geforbert, ihre Unspruche in bem biergu zapozywają się niniejszem, aby się am 9. Januar 1844. Bormittage um z pretensyami swojemi w terminie 10 Uhr bor bem Deputirten Dberlandede na dzien 9. Stycznia 1844. r. na godzine 10. zrana w izbie naszej siren przed Ur. Grousaz Assessorem Sądu głównego przypadającym pod uniknieniem ich wyłączenia zgłosili. Pofen, ben 31. August 1843. Poznań, dnia 31. Sierpnia 1843.

mine zu melben.

4) Loictale Citation. In bem Sys pothekenbuche bes in Bromberg in ber Podblenten Strafe, fruher Dr. 192., jest Dr. 188. belegenen, ber verwittmeten Unna Rediger geb. Scheme gehörigen - Grundflude fieben eingetragen :

1) Rubrica III. Nr. 1. 116 Rthlr. 26 Sgr. 6 Pf. vaterliches Erbtheil ber minorennen Gebruder Johann Peter und Friedrich Perefe, melde Die verwittme Perete nach bem Re= ceffe vom 10. Februar 1801. ver= schuldet ex decreto vom 9. Juni 1801.,

2) Rubrica III. Nr. 1. 50 Mthlr., welche die Bittme Perete ferner noch an vaterlichem Erbtheil ihren Rin= bern Johann Peter und Friedrich Perete aus bemfelben Receffe bers ichuldet ex decreto vom 29. Geps tember 1841. Lipen 13 or pod Substill Make

Die Befigerin hat die Bahlung beiber Doften behauptet und bas Aufgebot ber= felben extrabirt.

Es werden baher bie Gebruber Sohann peter und Friedrich Perste ober beren Erben, Ceffionarien und die fonft in beren Rechte getreten, ju bem auf ben 15. Dovember Morgene 9 Uhr vor dem Beren Referendarius Riefchte im Inftrutionszimmer anberaumten Zermine gur Geltendmachung ihrer Unfpruche unter ber Barnung vorgelaben, daß fie bei ihrem Musbleiben mit benfelben praffubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und eliziernille 1819, względzie 98

Zapozewedyktalny. Wksiędzehypotecznej gruntu w Bydgoszczy przy ulicy Podblenk zwanej, dawniej pod Nr. 192. teraz 188. polożonego, do Anny z Szewów owdowiałej Rediger należącego, intabulowane są:

- 1) pod Rubryka III. Nr. 1. 116 tal. 26 sgr. 6 fen. schedy ojcowskiej nieletnich Jana Piotra i Fryderyka braci Perskich, która owdowiała Perska podług recessu z dnia 10. Lutego 1801.r. winna pozostaje, z mocy dekretu z dnia 9. Czerwca 1801, r.,
- 2) pod Rubryką III. Nr. 1. 50 tal. schedy ojcowskiej, którą wdowa Perska także jeszcze swym dzieciom, Janowi Piotrowi i Fryderykowi braciom Perskim, poług tegoż samego recessu winną pozostaje, z mocy dekretu z dnia 29 Września 1841. r.

Właścicielka zapłacenie obydwóch summ twierdzi, żądając wywołanie tychże.

Wzywają się więc Jan Piotr i Fryderyk bracia Perscy, albo ich sukcessorowie, cessyonaryusze i ci, którzy w ich wstąpili prawa, aby na terminie dnia 15. Listopada 1843. r. zrana o godzinie 9. przed Panem Referendaryuszem Kieschke w izbie Instrukcyjnéj się stawili i pretensye swe udowodnili, inaczej bowiem z takiemi zostaną prekludowani, i wieczne milczenie im nadane, asun - bie Posten im Spothekenbuche geloscht my w ksiedze hypotecznej wymazane

Bromberg, ben 6. Juni 1843. Bydgoszcz, dnia 6. Czerwca 1843.

werden wurden. 3 w antung fenerate a zostangedmond in ein scheckarfedien

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

5) Deffentliches Aufgebot. Mach : ftehende Dolumente: eran & bon (4

1) bie gerichtliche Obligation bom 24. Juni 1815. uber 44 Rthlr. 20 fgr., welche fur ben Undreas Lindner auf ber Gaftwirthschaft Dro. 27. Dber = Generedorff im Sypothetenbuche Rubr. III. No. 3. einge= tragen ift,

- bas Rautione-Instrument vom 9ten 2) instrument kaucyi z dnia 9. Li-Movember 1799. über 54 Rthlr. 27 fgr. 9 pf., welche als Raution bes Tuchmachermeifters Johann -00 Gottfried Schafer fur ben hiefigen Magistrat ex decreto pom 8ten siobs Juli 1801. auf bas hiefelbft sub Nr. 217. belegene Grundftud Rubr. III. No. 1. eingetragen ift,
  - bas notarielle Schulb = Dofument bom 24. Dezember 1832, über 130 Rthlr., welches fur ben Gutsbefiger Bauinfpettor Licht gu Dies ber-Zedlit auf bem Bauergute Dieber = Zedlig Mro. 27. im Sypothes fenbuche Rubr, III. No. 1. ein= getragen ift.
  - a calcomi rostroa presludo ani 4) ber gerichtliche Erbrezeg vom 12. 4) sądowe działy z dnia 12. Pa-Oftober 1819, über 98 Ribir, 12

Wezwanie publiczności. Ponieważ następujące dokumenta zagineły:

1) sadowa obligacya z dnia 24. Czerwca 1815. na 44 tal. 20 sgr. zapisana w księdze wieczystej pod Rubryka III. liczba 3. gospodarstwa karczemnego pod liczbą 27. w Górnéj Debowej Łęce położonego na imie Andrzeja Lindnera;

stopada 1799. na 54 tal. 27 sgr. 9 fen. przez sukiennika majstra Jana Bogumira Schefera za tutejszy Magistrat uczynionej a z mocy rozrządzenia z dnia 8. Lipca 1801. pod Rubr. III. liczbą 1.zahypotekowanéj na nieruchomości tu pod liczbą 217. połožonéj:

3) zapis długu 130 tal. posiedzicielowi dóbr i nadbudowniczemu Licht w Dolnéj Swidnicy należącego przed Notaryuszem na dniu 24. Grudnia 1832. uczyniony i w księdze wieczystej kmiectwa w Dolnéj Swidnicy pod liczbą 27. położonego, pod Rubr. III. liczbą t. dla wierzyciela 

ździernika 1819. względzie 98

fgr., welche für die Wittwe Unna hedwige Nerlich geborne Rüster aus dem Nachlasse des Andreas Merlich, auf dem Grundstücke Kurst dorf No. 72. Rubr. III No. 1. des hypothekenbuchs eingetragen sind,

5) die gerichtliche Obligation vom 7.

Juli 1804. über 500 Athle., wels che für das Fräulein Charlotte von Braxeim auf dem hiefelbst sub Na.

340. belegenen Wohnhause im Sypothekenbuche Rubr. III. No. 1.

ex decreto vom 14. August 1804.

eingetragen ist,

welci Paucwie Luxuur i Traver

- 6) das notarielle Schuld-Instrument vom 18. August 1815. über 44 Rthir. 10 sgr. 5 pf., welche für die Geschwister Ernst Julius und Nenate Elisabeth Schön im Hypothekenbuche der Stadt Fraustadt sub No. 699. des Wehnhauses Rubr. III. No. 1. eingetragen sind,
- 7) ber gerichtliche Erbrezes vom 15. April 1791. über 32 Athlie, 26 gr. ober 197 Fl. 6 gr. poln., welsche für die unverehelichte Dorothea Echmidt auf dem hiefelbst sub No. 108. gelegenen Grundstück im Hispothekenbuche Rubr. III. No. 1. eingetragen stehen,

find berloren gegangen.

Auf den Antrag ber Intereffenten werben bennach alle biejenigen, welche ale tal. 12 sgr. wdowie Annie Jadwidze Nerlichowéj zrodzonéj
Riester z pozostałości Andrzeja
Nerlicha przypadających, zapisane dla téjże pod Rubr III.
liczbą 1. w księdze wieczystéj
nieruchomości pod liczbą 72położonéj w Kursdorfie;

5) sądowa obligacya na 500 tal.
dnią 7. Lipca 1804. dla Panny
Karoliny urodzonej Braxein wystawiona i na imie jej z mocy
rozrządzenia z dnia 14. Sierpnia
1804. w księdze wieczystej domu tu pod liczbą 340. położonego, w Rubryce III. liczbie 1.
zapisana;

6) zapis długu 44 tal. 10 dgr. 5 den., rodzeństwo Schoen, Juliuszowi Ernestowi i Renacie Elzbiecie należnego, dnia 18. Sierpnia 1815. przed Notaryuszem uczyniony i na imie ich zahypotekowany pod Rubr. III. liczbą 1. na domu tu w Wschowie pod liczbą 699. położonym;

7) działy sądowe z dnia 15. Kwietnia 1791. względnie 32 tal. 26 sgr. czyli 197 zł. 6 gr. pols. niezamężnej Dorocie Schmidt przypadających na imie tejże w księdze wieczystej pod Rubryką III. liczbą 1. nieruchomości tu pod liczbą 108. polożonej zapisanych,

Przeto na wniosek udział w téj mierze mających wzywają się niniejGigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonflige Briefeinhaber Unfpruche an biefe Dofumente und an die ad 7 aufgeführte Doft, welche hiermit felbft aufgeboten wird, ju haben glauben, fo wie bie Er= ben, Ceffionarien und alle bicjenigen, melde in die Rechte ber gebachten Arebi= toren getreten find, bierdurch aufgefor= bert, ihre Unfpruche bei uns binnen 3 Monaten, fpateftens ben 4. Januar 1844. Bormittage 11 Uhr in unferem Inftruftione = 3immer bor bem herrn Dberlandes = Gerichte . Rath, Direftor Gebel anftebenben Termine entweder per= fonlich oder burch julagige Bevollmach= tigte, wogu bie herren Juftig. Commiffa= rien Rugner und Freper bier, porgefchlas gen werben, augumelben und nachzuweis fen, widrigenfalls diefelben mit allen ihren Unfpruchen an die gedachten Dofumente und verpfanbeten Grundftude praclubirt, ihnen bamit ein ewiges Stillfcweigen auferlegt, Die Dokumente fur amortifirt und bie ad 7. bezeichnete Poft fur getilgt angenommen, und mit Lofdung ber Rorderungen in ben Sypothekenbuchern perfahren werben foll.

Frauftabt, ben 29. Muguft 1843.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

szém ci wszyscy, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub z innego względu posiedziciele tychże spadkobiercy i ich praw nabywcy, do tych dokumentów, w szcze, gólności do summy podliczbą 7. przytoczonéj, jakowe pretensye rościć sobie zamyślali, aby w ciągu trzech miesięcy najpóźniej zaś w terminie wyznaczonym na dzień 4. Stycznia 1844. przed południem o godzinie II. w miejscu naszych posiedzeń przed W. Gebel Sędzią Nadziemiańskim i Dyrektorem, osobiście lub przez uwłaściwionych pełnomocników, na których się Kommissarze sprawiedliwości Panowie Kutzner i Freyer tu w miejscu przedstawiają, z temi pretensyami zgłosili i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z niemi tak co do wspomnionych dokumentów, jako téż zastawnych przez nie nieruchomości oddaleni, im wieczne milczenie nakazaném i powyższe dokumenta amortyzowane beda, summa zaś pod liczbą 7. ozna. czona, jako wypłacona uznaną zostanie i do wymazania należytości z wyżwspomnionych z ksiąg wieczystych przystapi się.

W Wschowie, d. 29. Sierpnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 232. Donnerftag, ben 28. September 1843.

6) Der Schaafmeister George Friebrich Anders zu Schlichtingsheim und die Dorothea Elisabeth Hoffmann, haben mittelst Schevertrages vom 23. August d. F. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 10. September 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że owczarz Jerzy Fryderyk Anders z Szlichtingowa i Dorota Elźbieta Hoffmann, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Sierpnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

W Wschowied. 10. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Die Carl und Antonie, geb. Borowicka, Jerzmanowskischen Sheleute zu
Goscieszun, haben vor Eingehung ber She
mittelst gerichtlichen Shevertrages vom
22. Juni 1843. Die cheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht
wird.

Bollftein, am 4. September 1843. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Karol i Antonina z Borowickich małżonkowie Jetzmanowscy w Gościeszynie, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Czerwca 1843. r. wspólność majątku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 4. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski

8) Der Gutsbesitzer Franz Xaver v. Karlowsti aus Dobieszewo und bessen Braut Pamilla von Radziminsta, haben mittelst Ehevertrages vom 24. vorigen Monats die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Schubin, ben 6. September 1843.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Ur. Franciszek Xawery Karłowski dziedzic z Dobieszewa i oblubienica jego Ur. Pamilla Radziminska, kontraktem przedślubnym z dnia 24. zeszłego miesiąca wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin d. 6. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 9) Unzeine, Freitag ben 29. b. Mts. frub 8 Uhr, follen auf bem Ras nonenplat 2 auszurangirende Artilleriepferbe, nebft mehreren noch brauchbaren Geschirren und Gatteln, bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben.

Dofen, ben 24. September 1843.

Das Rommando ber 1. Abtheilung 5. Artillerie=Brigabe.

10) Todes/Unzeige. Dienftag ben 5, Geptember c farb in Carlebad mein geliebter Bruder Ferdinand Dpit, Ronigl. Baiericher Sof, Juwelier gu Munchen, am Schlagfluß in bem Alter von beinahe 43 Jahren. Dief betrubt zeige ich bies theilnehmenden greunden und Berwandten ergebenft an.

Pofen, ben 25. September 1843. 3. 2. Dpit, Sattlermeiffer.

11) Huftion. Montag ben 2. und Dienftag ben 3. Oftober bes Bormittags von 10. und bes Rachmittage von 3 Uhr ab, follen wegen Aufgabe Des Geschäfte im Rubidifchen Garten St. Martin Do. 21. mehrere Mbbel, beffebend in Tifchen, Stublen, Schranfen, Porgellan = und Glasfachen, Saus- und Ruchengerathe, und alle bie zum Betrieb einer großen Schankwirthichaft erforber, lichen Gegenstande, fo wie auch fammtliche Garten : Utenfilien nebft Tifchen und Banten und mehreren andern Gegenftanden an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preug. Cour. offentlich verffeigert werden. Montag ben 2. Bormittage 11 & Uhr fommt bafelbft ein großes Blugel-Fortepiano, eine Guitarre, eine Biolne und eine Quantitat Rugholg gur Berffeigerung.

Unich ut, hauptmann a. D. und Ronigl. Auftions-Rommiffarius.

12) Rapital-Unlage. Der unterzeichnete Meubaufer Steinkohlen-Berein ficht gegenwartig im Begriff, gemeinschaftlich mit bem Chef bes Bibliographischen Inffitute, auch Berg- und Suttenwerksbefiger, herrn 3. Meyer in Siloburghaufen, ein in ber Mitte von Deutschland gum Rohlenabfat febr gunftig gelegenes, an brei Commerzialftragen ftogendes und ber Gachfifd Baierifchen Gifenbahn nabes, rei. ches Steinfohlen-Lager im Bergoglich Sachfen, Meiningen'iden Bergreviere Reuhaus auszubeuten, welches Unternehmen, bem Plane und ber Berechnung nach, auf einen Zeitraum von 160 Jahren außer funf Prozent Binfen einen jabrlichen fehr bebeutenden Ueberschuß abwerfen wird. Fur Die gesellschaftliche eigenthumliche Erwerbung biefes großen Befigthums und jum Bau und Betrieb ber Rohlenwerke felbft find 1200 Aftien, fede gu 200 Thaler preufifch Courant, creirt worden. Die Inhaber folder Aftien find bom Tage bes Aftientaufes an Miteigenthumer befagten reichen Steinkohlen = Diffriets, welcher eine Glachengroße von 8 Millionen Abust Pandy und Createring Createring Red Richesto - mie

Quabratfuß und einen geschähten Kohlenvorrath unter Tage von etwa achtzig Millionen Centnern hat, im Werthe von mehren Millonen Thalern, und es sind ihnen bis zur Kohlenförderung durch ben Hauptunternehmer und Miteigenthumer, Herrn Meper, funf Prozent jahrliche Zinsen garantirt. Nach planmäßigen vollem Betrieb ber Werke haben die Uktionairs außerdem noch 6 pCt. Dividende und die allmählige Ruckzahlung des eingeschossenen Kapitals zu gewärtigen.

Die jur Ausbeutung befagten Rohlendiftrict's bienenden Arbeiten find in vollem Betrieb. Schon ift ein großes Maschinenhaus errichtet, ber hauptschacht ift in Angriff genommen, und noch in biesem Jahre werden die Forberungs, und

Bafferhebungs, Maschinen eingebaut.

Die Aftien, welche auf 200 Thaler Preuß. Et. lauten, find auf den Inshaber ausgestellt. Die Zins- und resp. die Dividenden Zahlungen find jeden ersten Juli fällig and geschehen gegen Abgabe der verfallenen, den Aftien auf 40 Jahre aus gedruckten Coupons sowohl bei der hiesigen Hauptkasse des Bereins, als auch bei den Wechselhausern:

B. Detler fel. Sohn & Comp. in Frankfurt a. D.

Joh. Loreng Schägler in Augeburg und

Unhalt & Bagener in Berlin, angelen et an Berlin,

wo Konde zu biefem Zwecke bereits hinterlegt find.

Bestellungen von Aktien besorgen obige Bankhauser mit hinzurechnung von einem halben Prozent für ihre Bemühung, gegen Baarzahlung oder gute Remessen, und wenn sie vor Ende Oktober gemacht werden, noch al pari. Spätere Aufträs ge werden nicht ohne Aufgeld auszwichten senn, weil ein bedeutender Theil der Aftien bereits begeben und in feste Sande übergegangen ist.

Es fonnen Affien auch bireft von und bezogen werben.

Sildburghaufen, 20. September 1843.

Der Reuhaufer Steinfohlen=Berein.

13) Local-Veranderung. Meine seit mehreren Jahren auf der Breslauer, straße No. 2. belegene Conditorei habe ich nach der Basserstraße No. 10. neben das Hotel de Cracovie verlegt; indem ich durch die beste Einrichtung meines Geschäftslocals, der Bequemlichkeit meiner geehrten Gaste zu entsprechen hoffe, werze ich auch hier bemubt sein, das Bertrauen, womit mich seither meine werthen Gonner beehrten, durch die beste und reellste Bedienung zu erhalten, so wie alle mir zukommenden Aufträge zur größten Zufriedenheit auszusühren suchen.

Muguft Rufter.

14) Empfehlung. Den geehrten herrschaften und Bewohnern bes Großhere bergogthums empfehle ich mich mit meinem mohlaffortirten Dobel = Magagin, mit ber Musführung aller Bautifchler-Arbeiten und insbesondere mit ber Fertigung und Legung eben fo gefchmachvoller ale bauerhafter Parquetboben, rudfichtlich beren ich mehrere Jahre bafur garantiren fann, baf fie feine Fugen noch Sprunge befommen, gur geneigten Beachtung. Bei Stellung ber moglichft niedrigften Preife verfpreche ich bie promptefte Ausführung ber mir anvertrauten Bestellungen.

Breslau, ben 20. September 1843. gang mer in notice in inglie

Ebuard Renner, Zischlermeifter, Rupferschmiebeftrage Do. 44.

- 15) 3. Lipineti in Pofen, Taubenftrage Do. 5. Schulftragen-Ede, empfiehlt fich einem hoben Abel und hochgeehrten Publifum mit einem Borrath von Sedfelmafchinen, Schrotmublen, Rogwerten, Malgbarren, Rohren, englifden Ruchen tomplett, Dfentburen, fo wie aller nur moglich vorfommenben Schlofferarbeiten. wie überhaupt irgend laut Zeichnung ober Mobell nur portommende Maschinen, fo wie an oben angeführten Gegenftanben porfommenbe Reparaturen merben billig und prompt ausgeführt; fur Deffer jur Bedfelmaschine wird garantirt. Mein Lager ift im Sause bes herrn Rolanoweli in ber Schulftraffe.
- 16) Friedrich Rohler aus Rofchau, bei Schneeberg im Erzgebirge in Sach. fen, empfiehlt fich mahrend biefes Marttes mit feinem vollständigen Lager meifi= baumwollner Baaren. 216: Gardinenmull, gemufterter Dull, Pique, Baffarb. Frangen, Quaften, Schnuren und Borben. Frangofifche und Sachfifche Stidereien, fo wie auch feibne Frangen, Rococo-Rragen, Rarbinal-Rragen, fogenannte Gifenbahn-Rardinal-Rragen, Camaillen nach neueftem Schnitt fur Damen, Spigen= grund-Rragen, acht geftidte frangofifche Schnupftucher, Filee-Tucher mit geftid's ten Blumen, verschiedene fcmarge und weiße Spigen, gestidte Dullftreifen, fdmarge Blonden, Tucher, weiße und fcmarge Borhemochen, Schlafe und Rinderbaubchen, feidene und baumwollene Sanbichub in allen Farben, auch feine Strumpfe von jeber Qualitat fur Damen, Sammt-Cravatten, feibene Damentaschen, feibne Gelbborfen, Sandschuhalter u. f. m. d de gronn etgelie anvone !! et finelt en

and the state of t

the said and the see that the said Burnauca, and the said the said

Mein Stand ift ben Baringsbuben gerabe über.